



## ROLF BECKH

# **DER ISLAM**

# UND SEINE BEDEUTUNG IM PLANE DER ÜBERSTAATLICHEN MÄCHTE

**ARCHIV-EDITION** 

#### Archiv-Edition

Die Archiv-Edition dient dokumentarischen, wissenschaftlichen und bibliophilen Zwecken. Es werden in ihr vor allem solche Bücher und Schriften veröffentlicht, die historisch bedeutsame Vorgänge behandeln und im Rahmen der herrschenden Meinungsmanipulation totgeschwiegen oder bei den umfangreichen Büchervernichtungsaktionen nach 1933 und nach 1945 aus den Bibliotheken entfernt worden sind.

Die Darstellungen der Verfasser der einzelnen in der Archiv-Edition veröffentlichten Titel entsprechen keineswegs durchgängig der Überzeugung des Verlegers, sie finden daher auch nicht dessen ungeteilte Zustimmung, insbesondere dann nicht, wenn Autoren die geschichtliche Entwicklung zu sehr als Folge von Verschwörungen irgendwelcher Welt- oder Hintergrundmächte erklären und zu wenig die Bedeutung anderer geschichtegestaltender Kräfte herausarbeiten, vor allem die Rolle weltanschaulicher, kultureller und wirtschaftlicher, aber auch staatsrechtlicher, medien-, bildungs- und bevölkerungspolitischer Bestrebungen und in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle von Massensuggestion, Angsterzeugung und Gehirnwäsche, Drogenmißbrauch, Sendungs-, Auserwähltheits- und Rassenwahn.

Ausdrücklich distanziert sich der Verleger von allen Äußerungen, welche die Menschenwürde anderer angreifen könnten oder einzelnen Völkern, Gruppen oder Minderheiten bestimmte Verhaltensweisen pauschal zuordnen, vor allem, wenn dies geeignet ist, zu diffamieren, den Frieden zu stören oder die freiheitlich-rechtsstaatliche Ordnung zu verletzen. Er verzichtet aber darauf, solche Äußerungen durch Schwärzung unkenntlich zu machen, um seiner wissenschaftlichen Verpflichtung zu dokumentarisch korrekter Werkwiedergabe zu genügen.

#### 2002

Faksimile der 1937 im Ludendorffs Verlag erschienenen Ausgabe Archiv-Edition – Verlag für ganzheitliche Forschung

Auslieferung: Verlagsauslieferung Dietrich Bohlinger

Freie Republik Uhlenhof

Postanschrift: D-25884 Viöl/Nordfriesland, Postfach 1

Druck: Eigendruck

ISBN 3-936223-27-0

#### Vorwort.

Der Deutsche Mensch, den seine Arbeit, sein Schaffen fesselt und der ausruhend den Blick schweisen läßt über seiner Heimat grüne Wälder und weite hügelige Lande oder auf eine Deutsche Mutter blickt, die sinnend in ihre Wiege schaut, ans der junges Leben auswachsen will, schreckt plöglich auf. Mit Fener und Schwert, mit heißem Mordschrei sind unheimliche, wilde Horden dahergebranst, das friedliche Banerngehöft ist über Nacht eine öde, verlassene Trümmerstätte geworden. — —

Go war es jahrhundertelang, als die fast stets aus dem Often kommenden Gefahren, das Christentum, der Jude, die Hunnen, uns undorbereitet und heimtücklich überfielen.

Heute gelingt es dank eines weitverzweigten Nachrichtendienstes und der steig fortschreitenden Aufklärung frühzeitiger, die Gefahren zu entdecken und zu warnen.

Aber wir mussen auch selbst wach sein und sichernde Umschau halten: Denn der Volksmund nennt nicht ohne tiefen Sinn die stumpse Interessenlosigkeit und die beschräukte Engstirnigkeit "Kirchtnempolitik", womit anch gesagt ist, daß der Horizzont eines so Gekennzeichneten sich im wesentlichen nur um seine Kirche, als den Mittelpunkt seines Deukens dreht. In der Vorkriegszeit war solche Politik nicht nur in den süddentschen Kleinstaaten vorherrschend, selbst in den Kolonialfragen sah man meistens durch die Missionbrille.

Hente, wo das erwachte Dentschland sich unter dem Fener des Hasse unserer Feinde zu festigen beginnt und wir als sturmumpeitscher Fels in der Braudung des Weltgeschens stehen, müssen wir wieder abwehrbereit den Blick nach Osten wenden, wo sich nicht nur über dem riesenhaften Außland schwarze Wolken drohend zusammenballen. Das hochasiatische oktulte Priestertum, der sich mit allen möglichen arischen und sogar nordischen Larven tarnende Neubuddhismus sind solche, mehr geistige Gefahren, während der Bolschewismus anch den Angriff mit sehr realen Waffen vorbereitet.

Um nun den Blick des Lesers für die Geheimnisse nnd Aberraschungen des Drients zu schärfen, habe ich mich bemüht, im folgenden ein nmfassendes, wenn anch skizzen-haftes Bild vom Islam zu geben. Möge es uns auregen, selbst weiter zu forschen, vor allem aber im Sinne jener uralten, wehrhaften Deutschen Haltung, die stets das Schwert neben den Pflng stellte, uns zu erhöhter Wachsamkeit auspornen.

Den mohammedanischen Völkern aber mag die vorliegende, ans freiem Herzen kommende Betrachtung helfen, sich von dem Joch der überstaatlichen (internationalen) Bedrücker zu lösen. Unsere Ankklärung wird diesen die Macht ans der Hand winden, dazu verhelfe nus des Feldherrn Erich Ludendorff Wahlspruch:

"Sieg der Wahrheit, der Lüge Vernichtung!"

München, Lenzing 1937

Rolf Bedh.

#### 1. Der Islam — eine femitische Religion.

Un den Karawanenwegen Klein-Usiens sitzen noch heute, wie vor Jahrtausenden, die Händler im Schatten ihrer Zelte oder im Getriebe der engen Gaffen würfelförmig gegliederter Uraberstädte. Und unter ihnen hodt der Schriftkundige, der für einige Münzen dem Volke, das nicht lesen und schreiben kann, seine Briefe und Urkunden ausstellt, hente ebenso, wie vor Jahrtansenden. Noch immer können wir es sehen, wie die Priester dort zusammensigen und beraten, was sie verkünden und weissagen wollen, um die Gläubigen damit zu befriedigen und zu beherrschen. Dort unter der heißen Sonne und auf der unbeimlichen durren Chene gelben Wuftenfandes, wo das Grauen des Verhungerns und Verdurstens die Menschen umschleicht, wie das schaurige Heulen des Schafals, ift die Wiege jener semitischen "geoffenbarten" Religionen, deren gefährliche Lehren sie zu grausamen Geschichtegestaltern 1) an den Völkern der Erde machten.

hier, auf der Brude zwischen Abend- und Morgenland, wurde mit den Schaten Indiens gehandelt und — mit indischer Weisheit, die Kultur der Agypter und ihr Eingottglanbe 2) wurde "verwertet" und ans dem Griechentum das Rüsliche von einem zweckhaften Volke 8) genommen und in Machtgedanken und klingende Münzen verwandelt. In das Gaukelspiel frommer Halluzinationen kleidete orientalische Berschlagenheit ihre kalte Berechnung, und in schillernde Fabeln 1) und rührselige Gleichnisse gossen Gemiten ihr schleichendes Geelengift, um die lichten Bolker in die Nacht der Schachtreligionen b) zu zerren und die anderen im Dunkel dämonischer Triebe zu halten.

Auch der Islam ist eine Wüstenblüte und vielleicht gerade darum besonders in den Wüstengebieten heimisch und verbreitet. Er gründet sich auf denselben Jahweh, auf den sich Mosaismus und der Jesuismus im alten und neuen Testament berufen 6). Der Koran von Mohammed, dem berühmten Propheten, diktiert, nachdem ihm in der Nacht Ul Kadr der Engel Gabriel erschienen war, trägt, was bei der rassischen Verwandtschaft weiter nicht auffallend ift, ebensoviel fübische Züge, wie das Christentum, und war doch durch die Jahrhunderte eine ebenso geschickte Sarnung des Judaismus, wie ersteres.

Missiondirektor D. Dr. J. Witte meint 1): "Was aber an ihm (dem Islam) gut ist, entstammt dem judisch-driftlichen Wahrheitsschat."

7) In "Das Ringen der Weltreligionen um die Seele der Menschheit". Berlin 1922.

<sup>1) (.</sup> Frau Dr. Ludendorff: "Die Volksseele und ihre Machtgestalter".
2) (. Friedrich v. Schiller "Die Sendung Moses".
3) (. Walter Rathenau "Reflexionen".
4) (. Friedrich d. Gr. Werke "Vorrede zu Fleurys Kirchengeschichte".
5) (. Frau Dr. Ludendorff: "Die Volksseele und ihre Machtgestalter".
6) (Darum skellte Ranke in "Weltzeschichte" 5. Teil, mit Recht fest, Mohammeds Gott ist der herr und nicht der Bater des Christentums.

Auch der Islam führt über Höllenverängstigungen zu einem in echt orientalischer Phantasie ausgemalten Hinmel, aber er bestimmt den Weg dahin durch sestgelegte Gebete, Mbungen und Pilgersahrten und nimmt dem einzelnen, noch mehr als das Christentum, die freie Eutscheidung, wie es ja schon der Name Islam, d. h. "Ergebung" kennzeichnet. Db man uns sagt, wir sollen uns in Gottes Willen schiefen <sup>8</sup>), oder ob wir das Schicksal abwehrlos und fatalistisch über uns ergehen lassen, es ist in beiden Vällen der Priester, der uns solches lehrt, der die "Ergebung" seiner Schäschen für Machtzwecke trefslich brauchen kann. Deshalb wurde auch der Islam ein zuverlässiges Instrument des Priestertums, das bald geschickt an Mohammeds Stelle zu richtunggebendem Einsluß gelangte und heute auf okkulte Winke hin mit okkulten Weisungen die Völker zu lenken versucht. Priesterkastengeist erriet bald die in solch' anmaßendem Prophetentum liegende Möglichkeit zur Weltmission und verstand es geschickt, das völkische Geltungbedürsnis der Araber und anderer Stämme in seinen Dienst zu nehmen.

Wir wissen, daß ursprünglich Mohammed, dessen ftaatsmannischer Weitblick die völkischen Belange richtig erkannte, nur eine Nationalreligion aller Moslim Schaffen wollte und daher auch eine Angahl mehr praktischer, gesundheitfördernder Regeln in den Koran aufnabm. Wie der Verfertiger des molaischen Geleges wußte er, daß Pleischgenuß einem in Wüstengebieten lebenden Volke schnell zum Verderben gereichen kann, daß Enthaltsamkeit die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten erhöht, und ordnete ebenfalls, wie der jubifche Befetgeber, die Beschneidung an. Daneben wurde die wichtige Forderung nach Reinlichkeit, die bekanntlich allen Drientvölkern keineswegs angeboren ift, durch bestimmte Walchungen gur Rulthandlung erhoben und die Bielweiberei, was für die Uraber eine raffeerhaltende Maßnahme war, religiös gebilligt. Denn bei der nomadisierenden Lebensweise, die mit einem ftandigen Kampf um die Dasen und Weideplätze verbunden war, konnten sich nur die tüchtiaften und mutigften mehrere Frauen leiften, fo daß damit praktisch fich das beffere Blut dauernd mehr fortpflanzte und außerdem in der Aussicht auf den Besit vieler Frauen, ein gewaltiger Unreig fteckte, was bei der primitiben Lebensauffassung diefer Stamme nicht zu berwundern war. Aus tausend farbenreichen Erzählungen ift ichon zur Zeit der Rreuzzüge, die Aunde von dem zauberbaften Reiz arabischer Frauen nach Europa gedrungen, denn nicht wenige der tapferen Muselmänner haben in der Hoffnung auf ein von gablreichen iconen Frauen bevölkertes Saremsparadies, wie es der Koran als Lohn für den im Rampf gegen die Ungläubigen Gefallenen in Aussicht stellt, voll Todesverachtung ihr Leben in die Schanze geschlagen. Diese ganze Auffassung hat dem driftlichen Abendland, das fich damals gerade auschickte, in feine duftere mittelalterliche Verschrobenheit zu perfallen, fo ftark imponiert, daß später fogar die Jesuiten in Paraguay ) einen Simmel ichoner Weiber dem versprachen, der ihre Reinde tote.

Wir sehen weiter im Islam das Kämpferische ebenso, oder vielleicht noch stärker betont, wie im alten Testament, wobei selbstverständlich dieser Begriff des Kampfes als der den semitischen Rassen artgemäße zu gelten hat. Seinen Gott im Stand, das Untlig zu Boden gewendet, zu verehren, wird ebenfalls nur verständlich, wenn wir uns aus der

<sup>8) &</sup>quot;Der hert's gegeben, der herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt."
9) Die Jesuiten sind überhaupt verschiedentlich beim Mohammedanismus "in die Schule" gegangen. Siehe Fr. v. Schiller "Die Jesuitenregierung in Paraguan".

indischen Bibel ber an die bei diesen Bolkern tiefklaffende Aluft erinnern, die zwischen bem boch in Wolken thronenden, schrecklichen und furchtbaren Gott 10) und dem einzelnen besteht, der sich wie ein Murm porkommt und in Demut seines Gottes Beimsuchung oder Gnade über sich ergeben läßt. Go fehr die alten Inden damals aus Mappten und fpater auch aus Indien Runde hatten von einem mehr nordischen Gottesbegriff, sie konnten ebensowenig wie die Mohammedaner, die ja in allerengste Berührung mit indisch-arischem Geistesaut kamen, zu einer anderen Gottesauffaffung kommen. Noch beute tanzen die Derwische 11), bis ihnen der Schaum por dem Munde fleht, um Allah mohlgefälliger zu sein, und noch heute betet der Moslim kniend im Staube, was einem aufrechten Deutschen niemals möglich ware. Auf der anderen Geite ift auch die unbeschreibliche Prachtentfaltung und der asiatische Despotismus arabischer und turkischer Rurften ein semitischer Bug, wie nberhaupt fich überall Berbindungen zu der judischen Raffe aufzeigen laffen. Unch der größte Teil der Erzväter und Propheten, sowie die Raaba in Meffa werden von beiden Schwesterreligionen gemeinsam verehrt. Bielleicht find gerade wegen dieser rassischen und weltanschaulichen Berwandtschaft, die Rämpfe der Uraber gegen die Juden im englischen Palästina so erbittert, weil es ja im Wesen der femitischen Religionen liegt, daß der Bater wider den Gohn und der Gohn wider den Bater 12) ift, wie es Besus sagt, und wie wir es auch aus unserer eigenen Geschichte zur Genuge miffen. Das Brudervolf ber Kranten z. B. erft fonnte, driftlich berhett, ben Niedersachsen-Preiheitwillen brechen, und im blutigen gojabrigen Krieg haben sich Bruderpolfer aufgerieben und mit Mord und Brandichatung übergogen, weil sie über Auslegungen der Worte dieser judischen Bibel in Streit geraten waren. Biel zu wenig noch wird von allen Bolkern das gersetzende jubifche Geistesgift 12a) erkannt. Daher ist es kein Wunder, daß sich in Lehre und Geschichte des Mohammedanismus auch manche Parallele jum Christentum finden läßt, wie g. B. Mohammed ebenso fehr pon feinen Stammesangeborigen, ben Roreischiten verfolgt wurde, wie Resus nach den biblischen Legenden; und daß bis zu seiner Rlucht nach Medina, der sogenannten Hedschra, i. J. 622 nur feine Frau Radijah, fein Sklave Seid und fein Better Uli feine einzigen Unhanger waren, weil er ebenso wie jener legendare Jesus zunachst abgelehnt wurde. Als Nationalreligion der semitischen Araber trugen aber dieselben typisch judischen Momente, wie im Christentum, dazu bei, daß der Islam grundlich alle von ihm eroberten Bolfer entnationalisierte, was ihm rein politisch zweifellos noch beffer gelang, als dem Christentum. Go wurden zeitweise die Uraber, Berber und Perser, die Turkvölker 18), Sudanesen und Bantus, die Albanesen und Bosniaken, ja felbst große Teile der Inder, Malaien und Mongolen eine Einheit der Politik und Weltanschauung, die gwischen Romanen und Germanen vielleicht im tiefften Mittelalter bestanden hat, aber praktisch schon zwischen Briten und Iren, zwischen Spaniern und Portugiesen, Dicheden und Polen bei aller betonter Glaubensgemeinschaft niemals gelungen ift.

<sup>10) 3.</sup> B. im Buche Hiob. 11) Die mohammedanischen Mönche, sie werden zu willenlosen Werkzeugen "wie der Tote in der Hand des Totenwäschers" ihrer Scheiche, die den Orden leiten, erzogen. 12) s. Matth. 10, 34/35. 12a) Siehe die Schrift des Verfassers "Das japanische Volkund das Christentum". Japaner nannten das Christentum Jashu oder Jashumon, d. h. bose oder korrupte Religion. 13) s. nächste Seite!

#### 2. Der Islam erobert die Welt.

In gewissen Kreisen spricht man gerne vom "Siegeszug" des Christentums über die ganze Erde und auch wir sind auf Grund unserer einseitigen Schulerziehung leicht geneigt, die Bedeutung der christlichen Bekenntnisse zu überschäßen. Immerhin macht die Lehre Mohammeds mit 260 Mill. Seelen etwa ½ der Sesamtbevölkerung der Erde aus und wir dürsen nie vergessen, daß im achten Jahrhundert das Reich der Kalisen bewentend größer war als jemals das alte imperium romanum, wenn es auch an Bevölkerungdichte hinter diesem zurücklieb. Uuch die kulturelle Bedeutung des Islams, der Spanien seinen Stempel aufprägte und den Baustil Venedigs beeinflußte, dem wir in dem Worte Zucker, aus el sukker mid eine Süße, und Ulkohol, aus al kohool — der Feine und sogar in dem weit verbreiteten Märchenbuch 1001 Nacht begegnen, ist nicht gering. Vielleicht hat sogar an der Heradwürdigung der hochgemuten Deutschen Frau zum unwürdigen Gretchen der Islam, den Europa schon sehr früh durch die Kreuzsahrer kennen lernte, mehr Schuld, als landläusig angenommen wird; wie im Christentum, ist dort die Frau zur vollkommenen Bedeutunglosigkeit, zur Sklavin 14) des Mannes verurteilt.

Die Einfachheit und der mehr auf tätige Diesseitigkeit gerichtete Zuschnitt des Mohammedanismus gaben ihm eine kämpferische Schlagkraft, wie sie keine der Weltreligionen ausweisen konnte. Wir müssen uns nur einmal auf der Landkarte seine Ausbreitung und an Hand der Geschichtezahlen die dabei erwiesene Schnelligkeit diese Eroberungzuges klar machen 16). Das Reich der Kalisen ging um 750 von den Phrenäen bis zum Indus und dehnte sich vom Pamir, dem Dach der Welt, bis zu den Quellen des Nils.

Um nur eines herauszugreifen, will ich hier als dem bekanntesten der mohannmodanisschen Bölker kurz die Geschichte des Türkischen Bolkes geben, das aus den Türkenskriegen unter Prinz Eugen von Savoyen und aus der Zeit des Weltkrieges noch in unserer lebendigsten Erinnerung ist:

Aus den in den Steppen östlich des Kaspischen Meeres lebenden Turkoölkern sonderte sich um 1200 unter mongolischem Druck der mohammedanische Turkmenenstamm ab und seste sich am Bosporus fest, eroberte im Laufe von knappen hundert Jahren den ganzen Balkan und 1453 auch das morsche Byzanz. Unter Gultan Selim dem Ersten, unterwerfen sich die Türken Sprien und den Rest Griechenlands, dringen weiter gegen Iran vor und ergreifen 1517 von Agypten Besig. 1526 beherrscht Großmogul Barbur halb Indien, ein jadanisches und malaiisches Sultanat werden errichtet, während mit der Niederlage bei Mohacs 1526 ganz Ungarn für 200 Jahre fürkisch wird und der Halbmond nach Oberitalien und dis an die Tore Wiens vordringt. Dann folgt dis zum Weltkrieg ein sast ebenso schneller Abstieg, in dem Herreich durch Rückeroberung im

 <sup>14)</sup> f. Paulus 1. Kor. u. a. D.
 15) f. Karte im "Legifon f. Theologie u. Kirche". Berlag Herder & Co., Freiburg.

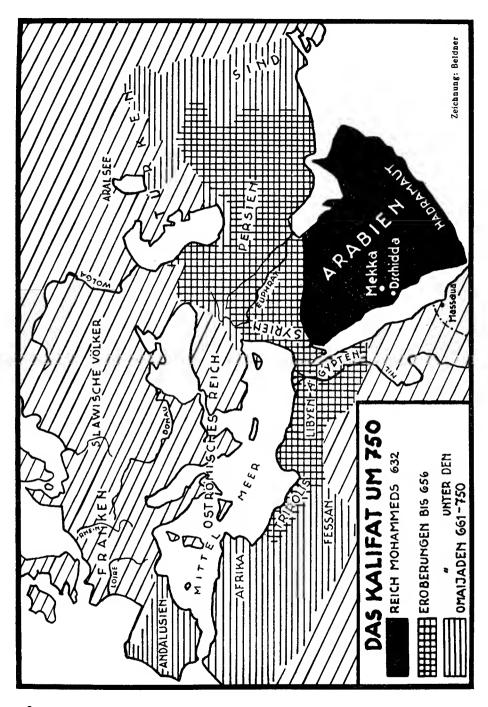

Balkan und später Rußland am schwarzen Meer die Vorherrschaft der Türken brechen. Der Verfall der Osmansamilie, die durch Haremswirtschaft zusehends degenerierte, legte den Grund zu der heute notwendig gewordenen Reform, die Gazi Mustafa Kemal als Führer der Jungtürken mit großer Zähigkeit und Kraft etwa seit 1919 durchführt. Daß hierbei europäische Staaten und deren Einrichtungen Muster stehen, ist nicht weiter wunderlich, es fragt sich nur, ob Kemal Utatürk (Uhne der Türken) dabei allein die völkischen Belange der Türken oder auch "Weltinteressen" zu versechten hat.

Dies war die Geschichte nur eines der vielen Bolker, die damals unter dem gewaltigen Untrieb der in Meffa verfündeten Beilelehre erobernd vordrang. Mohammed selbst hatte noch am 8. Brachet 632 von der Kanzel herab, um eine erlittene Niederlage durch ein oftrömisches, driftliches Heer zu rachen, zum Kriege gegen die Ungläubigen aufgernfen, dann ftarb er. Mit diesem Vermächtnis brach der Uraberfturm nach allen Seiten los. Die beiden ersten Ralifen Ubn Bekr und Dmar nahmen sowohl den Kampf gegen das zoroastrische neupersische Reich als auch gegen Oftrom auf, zunächst nur von bem glühenden Wunsche beseelt, alle Alraberstämme zu einen und ein gefestigtes großarabisches Reich auszubauen. Aber durch die Uneiniakeit der abendländischen Bolker, die sich in fruchtlosen theologischen Streitigkeiten verzehrten, machte der Islam solch ungeahnte Fortschritte, daß ihm in knapp 50 Sabren nabezu der größte Teil des außereuropäischen Besites Ostroms in die Hände fiel. Während in Byzang die theologische Haarspalterei wahre Triumphe feierte und nach der Verdammung des Urianismus unter Theodofins die Christenheit in Nestorianer, Monophysiten oder Jakobiten und in die unter dem Patriarch von Antiochien stehenden semitischen Christen (!) zerteilt war, trat der Ilam einheitlich und geschlossen mit seinem einfachen Grundsak auf: Gott ift groß und Mohammed ift fein Prophet. Dabei zeigte man fich durchaus nicht driftenfeindlich. Besus galt auch als großer Drophet und die Uraber gewährten überall, wo fie hinkamen, kluge Religionfreiheit, was ihnen leichten Erfolg sicherte, und bewiesen auch im Verlauf der weiteren Geschichte meist größere Tolerang in Glaubensfragen, als die Christen 18). Go konnten jahrhundertelang in Spanien unter der alleinigen politischen Berrichaft der Mauren driftliche Bischöfe und Grafen nach westgotischen Gefegen die christliche Bebolkerung Spaniens, die sogenannten Mogaraber, betreuen und Goten, Therer und Mauren lebten in größter kultureller Freiheit neben und durcheinander.

Dabei dürfen wir nicht vergessen, daß kurz vor Karls, des Franken, Krönung eine politisch-semitische Welteroberung über eben dieses Spanien her die nordischen Völker bedrohte und nur durch Karl Martels Sieg 732 verhindert wurde, daß wir einer maurischen Fremdherrschaft erlegen sind, während gleichzeitig das von Rom ansgehende Christentum die geistige Verjudung und damit Zerstörung unseres Volkstums mit allen Mitteln vorbereitete.

Daß sich auch die Völker Zentral- und Ostasiens gegen die kriegerisch vordringenden Islams verteidigen mußten, liegt klar auf der Hand; wie eine Sturmflut wogte der Ruf Allah's und seines Propheten, dem ganz Nordafrika gefolgt war und der Europa

<sup>16)</sup> Seiner Natur nach war aber der Islam intolerant, er handelte eben hier auch nach dem Grundsat: "Seid klug wie die Schlangen". Außerdem war es wirklich nicht schwer, die eifernden Ehristen an Toleranz zu übertreffen; immer mehr wurde damals das katholische Christentum zur "alleinseligmachenden" Religion!

erschüttert hatte, weit in die unermeßlichen Räume Usiens hinein. Waren nicht auch die oktulten Buddhisten abwehrschwach und ebenso in unzählige Sekten und Kasten gespalten, wie die abendländische Christenheit, hatte nicht auch dort das Mönche und Priestertum das Mark der Völker ausgesogen und verzehrt und diese zu jeder kriegerischen Tat unfähig gemacht? So paradox es klingen mag, die ungebrochene Kraft der germanischen Völker, die damals nur "christianisiert" aber noch nicht von dem jüdischen Zersehunggift befallen waren, hat Kom und das Christentum vor dem Islam gerettet, während die bereits restlos dem Christentum erlegenen Griechen oder Kömer kaum mehr eine bewassnete Abwehr ausstellen konnten.

Hätte Indien entsprechend seiner Bevölkerungdichte, seinem unermeßlichen Neichtum und seiner beachtenswerten Kultur nur ein einigermaßen wehrtüchtiges gefestigtes Staatswesen gebildet, dann wäre schwerlich damals der Islam in kaum 100 Jahren bis über den Indus vorgedrungen — und später wäre es nicht eine leichte Beute der europäischen Mächte geworden. Ja, es steht heute als englisches Dominium in der Gefahr, statt seine Freiheit wirklich zu erlangen, dem Islam als der kommenden Religion der Farbigen, zum Opfer 17) zu fallen. Vielleicht ist das der Wunsch des okkulten Prieskertums auf dem "Dach der Welt".

Damals öffneten nach der Schlacht bei Kadesia 635, in der das Sassanidenreich erschüttert wurde, sich dem Islam sowohl die Wege nach dem Norden, dem Sit der Turkmenen, als auch nach dem Osten. Dmar drang nördlich bis zum Umu Darja, dem alten Drus, und östlich schon bis Ufghanistan vor. Im 11. oder 12. Jahrhundert, als das mohammedanische Seldschuckenreich bis zum Dach der Welt reichte, war unter den Ghoriden mehr als die Hälfte Indiens dem Kalisat untertan.

Nun begannen auch die Mongolen den Sturmwind des "Propheten" zu spüren, und es ist uns ein geschichtliches Dokument erhalten, welches erweist, daß zu Unfang des 13. Jahrhunderts durch den Kalisen von Bagdad Nasir-el-Din-Ilahi die Tartaren ins Land gerusen wurden. Dieser Priester wollte sich ihrer Hilse bedienen, um den politischen Herrscher des Choresm-Reiches, den Gultan Choresm-Schahs Ala-ed-Din Muhammed zu bekämpsen. Also auch hier wieder ein Priester als Landesverräter, ganz wie bei uns! Dschingis-Kahn, dessen Mongolen bisher nur Handel mit den Kaussleuten des Gultans getrieben hatten, drang so, die Uneinigkeit nügend, nach Westen vor und errichtete eine weit mehr Religionsreiseit gewährende Herrschaft, gegen die nun von der mossemischen Priesterkaste nicht aus nationalen Gründen gehetzt wurde, nein, nur die Toleranz der Mongolen, die z. B. den Nestorianern und anderen christlichen Gekten freie Religionausübung gewährte, war dem Kalisen ein Dorn im Auge. Darüber erzürnt, ließ Dschingis-Kahn kurzerhand die ganzen Länder buchstäblich vers nichten und ihre Bevölkerung ausrotten 18). Hierbei dürsen wir nicht vergessen, daß der Islam z. B. in Alfghanistan nach den strengen Weisungen des Koran sämtliche Bud-

<sup>17)</sup> Der große Hinduführer Sir Mohammed Ikal hat im Namen von Millionen ins discher Parias an den Rat der großen Ulemas der mohammedanischen Universität in Kairo den Ruf ergehen lassen, man möge ihnen eine Misson gelehrter Manner schiese umd sie zu m Islam be kehren. Es ist bereits eine Summe von 30 000 Psund Sterling zu diesem Bweck ausgebracht worden, aber in Indien, so verlautet, wird es noch gewaltige Widerskände für die Massenbergenen (Nach "Kasseler Post" v. 12. 10. 36.) Sind deshalb die Parias so plöglich von anderen Kasten anerkannt worden?

dhabildnisse, die oft mehrere Meter hoch in Felsen gemeißelt waren, entstellt und unkenntlich gemacht hat. Sollte damals der kluge chinesische Ratgeber des Welteroberers Oschingis-Rahn Pelin Tschusai schon etwas von der (für Ostasien) aus dem Westen kommenden semitischen Gefahr und der Bedrohung durch solche alleinseligmachende geoffenbarte Religionen geahnt haben?

Wir sahen also bei dem eben geschilderten beispiellosen Eroberungzug des Islam, daß eine erschütternd einfache Idee: Allah ist groß und Mohammed ist sein Prophet! einem auf sehr beschiedener Kulturstufe stehenden, nomadisierenden Wüstenvolk die Kraft gegeben hatte, eine Unzahl anderer Völker zu besiegen und sogar meistens ihre angestammten Sitten und Gedräuche die zur Unkenntlichkeit aufzusangen und weiten Ländern der Erde für alle Zeiten den Charakter des Islam aufzuprägen. Wir dürsen dabei weder die innere Schwäche, es gab damals noch keine die Volkskraft erhaltende und im Einklang mit dem Tatsächlichen stehende Weltanschauung, dieser Völker überssehen, noch die sanatisierende Wirkung des mit Höllenangst und Himmelsfreuden wirkenden Mohammedanismus für gering halten. Haben seine Priester noch dieselbe Macht wie einst, kann dieser Glaube noch einmal die Völker zu einem heiligen Krieg gegen die Ungläubigen aufrusen?!

#### 3. Der Islam - eine Gefahr der Zukunft.

Beute regen sich wieder im Zeitalter des Rasserwachens die Wolker; und Religionen, die dem Blute nicht allzusehr widersprechen, erleben eine neue Blüte und Wirksamkeit. So schöpft trot aller gewaltsamer Europäisierung Remal Utatürks der Mohammedanismus neue Rraft aus der Erstarkung der modernen, felbstbewußten Türkei 10) und die klugen Reformen, die Rega Schah Pehlewi in Jran 20) durchführt, geben auch den Unbetern Ullahe in Perfien neue Stoffraft, ebenfo, wie fich die durch Ibn Saud angestrebte Einigung Arabiens 21) unter dem Zeichen des Islams vollzieht.

Daß diese nüchternen Tatsachen — immer wieder berichten Weltreisende 22) vom gewaltigen Aufschwung der mohammedanischen Bölker — Auswirkungen der Pläne der "geheimen" Weltleitung sind, wird wohl am besten damit gekennzeichnet, daß der Jude Jean Joulet in seinem grundlegenden Werk "Daris, die Sauptstadt der Religionen Nraels" gang offen davon fpricht, daß der Islam die Miffion habe, den judiichen Geist nach dem Diten porzutreiben. Lieat nicht in derfelben Linie auch feit 1917 die Politik der Gowjets, deren judische Leitung ja wohl niemand mehr in Frage ftellt? Was bezweckt denn anders Lenins "Erklärung der Rechte der Nationalitäten" 23) bom 16. Nebelung 1917, als den Bolkern Zentral- und Vorderasiens zuzurufen: "wir wenden uns an euch!" Was durch den "Aufruf an die Mohammedaner in Rufland"

21) Sehr aufschluftreich ist auch die Intsache, daß England zuerst (unter dem Einfluß des etwas abenteuerlichen Obersten Lawrence) Ibn Saud gewaltig unterschatte, um ihn dann auf Druck des in dis ch en politischen Dienstes erft als bedeutungvollen Gegner zu beachten und zu bekampfen, heute fuhlt London 3bn Saud als den Beherricher Arabiens und sieht feinen Gini-

<sup>19)</sup> f. Geite 7. 20) In Sagenhaftes Dunkel gehüllt sind Urheimat und Borgeschichte der Perser und der Pehlewanen, lettere find mahrscheinlich die nordischen Eroberer dieser Landstriche, was u. a. auch vans der Lehre Boroasters, Zaratustras gefolgert werden kann. Das große Reich der Uchäminiden, des hertschenden Fürstengeschlechtes der Perser, denen auch der aus der griechsischen Geschichte bekannte Darius angehört hat, wird von Alexander, dem Großen, bei Issus (333 v. d. Beitwende) und Gaugamela zerschlagen. Die Neugrundung des Reiches durch Alfakes in Parthien sichert aber deffen Fortbestand. Die Parther machten dann den Romern zu ichaffen, fo murde Graffus bei Carrhae (55 n. d. Zeitwende) vernichtend geschlagen und Trajan mußte fluchtartig das Land verlassen. Später erlebte Fran unter den Sassamben, die 226 die Arsakioen ablosten, eine neue Blute, die sich unter dem Großkönig Chosro-Unoschirman (531 bis 578) in einem überaus reichen Rulturleben entfaltete. Dennoch brach ichon 635 im Uraberfturm Das Gaffanidenreich zusammen, Rampfen, nicht zulest auch gegen den vom offulten schiitischen Prieftertum gelehrten "Iman der Beit" durch, und erwirkte den Sieg einer völkischen Wiedergeburt, unter deren Beichen heute Fran machtia erstarkt.

gungbestrebungen als Führer des gesamten Islams mit wachsender Sorge entgegen.

22) So erst kurzlich wieder Colin-Roß in "Das Meer der Entscheidungen".

23) Darin heißt es wörtlich "Gleichberechtigung und politisches Selbstbestimmungrecht mit Einschluß der Errichtung der eigenen unabhängigen Staaten".

vom 7. Julmond 1917 wirksam unterstrichen wurde. In ihm steht der Satz: "Türken und Tartaren Transkaukasiens, Turkestans usw., deren nationale Kultur, Resligion und Mosche en von der Zarenregierung 24) vernichtet wurden, von nun an werden Eure nationalen und kulturellen Einrichtungen als frei und unantastbar erklärt . . ., organisiert Euer nationales Leben frei!"

Die Zwischenbemerkung ist sicher gestattet, daß man hier wieder deutlich sieht, daß die Vernichtung der christlichen Kirche und die Gottlosen-Propaganda nichts als Politik

des Juden gegen Rom darftellen.

Niemals hätte sich die Wiederherstellung der Türkei und das Sich-los-sagen von allen Verträgen so reibungslos und schnell vollzogen, wenn nicht Rußland dahinter gestanden hätte, und tatsächlich zeigen sich heute alle außenpolitischen Schritte Kemal Paschas, daß er der stille Interessenwahrer Moskaus ist 26).

Abrigens geht der Zug der russischen Politik schon seit der großen Katharina Zeiten zum Bosporus, und das heutige industrialisierte Rußland brauchte erst recht den Unschluß an das Mittelmeer, schon, um spanische Bomben werfen zu können!

Im Hindlick auf die überragende Bedeutung der Erdölvorkommen ist ebenfalls der schnelle Aufstieg Ufghanistans und Frans ein Werk überstaatlicher Interessenpolitik, die geschickt die nationalen Belange dieser Völker für sich einspannt, um ihre Schachsfiguren auf dem Brett der Weltwirtschaft an die beste Stelle zu rücken.

Schon i. J. 1921 sind "Freundschaft- und Nichtangriffsverträge" zwischen Persien und Afghanistan einerseits und der Sowjetunion andererseits geschlossen worden. Dabei ist im Einklang mit den Zielen der Weltseitung die Abmachung getroffen worden, in den Ländern des Islams jegliche kommunistische Propaganda zu unterlassen, hier sehen wir deutlich wieder die Zusammenhänge, es genügt dem Juden durch die Lehre Mohammeds und die islamitische Priesterkaste in diesen Völkern seinen Einfluß gesichert zu wissen, großzügig kann er auf die politische Herrschaft damit äußerlich verzichten. So buhlen abwechselnd die Großmächte um dieses Objekt, in letzter Zeit besonders stark und mit sichtbaren Erfolgen Italien, — und der Jude weiß doch, daß letzten Endes sein Jahweh, den Mohammed Allah nannte, siegen soll, sowie er ja auch über die Tatsache beruhigt sein kann, daß der Stuhl Petri keineswegs auf natürlichem Felsen, sondern auf einem mosaisch-jüdischem Fundament steht.

Doch ebenso wie der uns als Todesstoß zugedachte "Weltkrieg" die teuflischen Berechnungen der Juden, Freimaurer und Jesuiten zunichte machte, indem er im Gegenteil das Rasserwachen hervorrief und damit die Deutsche Volksschöpfung erst möglich machte, so können auch jene Völker, wenn sie frei werden, erheblich andere Wege einschlagen, als es sich die überstaatlichen Drahtzieher gedacht haben. Die Welt ist heute weiter denn se entfernt von Planwirtschaft und Kollektiv, die Macht des Goldes und die Macht der Lehren vom Sinai versangen nicht mehr.

<sup>24</sup>) Das entspricht kaum den Tatsachen, im Gegenteil knüpften auch hier die Moskauer Gewalthaber geschickt an alte zaristische Vorgänge an. So hat Iwan des Schrecklichen Gesandter 1570 dem Dadischah erklärt: "das der Zar kein Keind mossennichen Glaubens sei".

<sup>1570</sup> dem Padischah erklart: "daß der Zar kein Feind moslemischen Glaubens sei".

29) So erhielt Kemal Pascha durch Rußland für seinen Aufbau eine Zehnmillionen-Golddollaranleihe. Außerdem wurde am 17. 12. 1925 ein "Freundschaft- und Neutralitätvertrag" mit den Sowiets, am 17. 12. 1929 das Karachan-Protokoll und am 7. 3. 1931 ein Flottenvertrag abges schlossen.

Was, wie wir oben sehen, der Jude von der einen Seite her geschickt eingefädelt hat, findet sein Gegenstück in der römischen Aktion, die sich nicht nur auf das Gebet sur die Ungläubigen und auf die Gründung eines collegium orientale beschräukt.

Wem es aufgesallen ift, wie gering die Unteilnahme der gesamten farbigen Welt an Muffolinis afrikanischem Feldzug praktisch geblieben ift, wo man boch schon vom "Erwachen des schwarzen Erdteiles" und Ahnlichem gesprochen hatte, dem wird Folgendes fehr aufschluftreich fein. Abeffinien, in feiner Bevolkerung ebenfo aemischt, wie in den Bekenntnissen, war der herrenstaat der Umbaren. Diese hatten barum auch ihre, die koptische Religion, deren oberfter Rirchenfürst der Batriarch von Allegandrien ift, zum alleinmaßgebenden abbessiinischen Staatsbekenntnis gemacht und die übrigen "Minderheiten", unter benen ber Iflam am ftarkften vertreten ift, mehr oder weniger unterdruckt. Ochon fehr lange haben der englische und später auch der italienische Geheimdienst die Schwäche dieses athiopischen Priesterstaates erkannt und es ftets zum Biel ihrer Außenpolitik gemacht, für die mohammedanischen Volksstämme Abeffiniens einzutreten. Wenn auch in diesem Lande blühenden Aberglaubens fast fämtliche koptische Priester einen Zalisman mit Sprüchen aus dem Koran tragen und sogar der Raiser Haile Gelassie es nicht verschmähte, sich für viel Geld ein solch wirksames Umulett anfertigen zu lassen, so fteht doch seit Jahrhunderten die koptische Kirche in ständigem Rampf gegen den Ilam und ift nicht wenig ftolz darauf, daß ichon mehr= mals an den gerklüfteten Bergketten Ubessiniens die Sturmicharen des Salbmondes gerschellt find. Besonders der Etschege, der Ubt von Debra Libanos, dem berühmten koptischen Aloster, von dem aus lange genug geheimnisvolle Naden zu den griechischen Mönchen auf dem Berge Uthos gesponnen worden sind, ift das Rudgrat des athiopis ichen Christentums und spielte als deffen politischer Bertreter und früherer Berater bes Raisers bis vor kurzem noch eine bedeutende Rolle; er hatte auch die Unnäherungversuche Saile Gelassies an Ibn Sand zu hintertreiben gewußt.

So haben nicht nur die afrikanischen Neger, die sich mehr und mehr dem Islam 26) zuwenden, sondern alle mohammedanischen Stämme gar keinen Grund gehabt, für diese dristliche Abessinien anch nur einen Finger zu rühren. Im Gegenteil hat es die italienische Propaganda sehr geschickt verstanden, den Unwillen der islamischen Welt vor ihren Wagen zu spannen und heute läßt sich Mussolni in Ersüllung der vor und während des Feldzuges gemachten Zusagen in Lybien und dem neuen "Italienische Ostasrika" als "Beschützer des Islam" seiern. Auf seiner im Lenzing 1937 unternommenen Drientreise wurde dem Duce, man hält es kaum für möglich, von der afrikanischen Bevölkerung sogar Mohammeds Schwert überreicht! Wir können indessen nicht an die Ehrlichkeit dieser Geste glauben, wenn sich daraus auch sehr interessante Perspektiven austun. Sollte etwa die römische Schlangenklugheit diese offenbare Andiederung mit einer seit Jahrhunderten bekämpsten Irrlehre übersehen, um nach der politischen Entwicklung dann das neuerstandene imperium romanum liebevoll in die christlichen Arme zu nehmen? Jedenfalls werden die freiheitliebenden Beduinen jene

<sup>26)</sup> Das Bulletin de l'Union Missionaire de Clergé Belge beziffert die Anhängerschaft des Jslams in Ufrika auf 33 Millionen, das sind mehr als ein Örittel der Gesamtbevölkerung. Einschließlich der Europäer leben dagegen nur 11 Millionen Christen dort, von denen noch vier Millionen der koptisch-äthiopischen Kirche, die den weißen Mann noch stärker ablehnt als der Islam, angehören. Erst in allerjüngster Zeit, st. "Deutsche Kolonialzeitung" v. 1. 1. 37 wurde in Daresssalam eine neue mohammedanische Wochenschrift gegründet: "Ismaili Voice"!

Vorführung allermodernster Panzerwagenflammenwerser, die ihnen kürzlich Mussolini zum besten gab, richtig verstehen und ihrem Hern, Ibn Saud berichten, daß die italienische Hernschaft sich in nichts von der englischen unterscheide. Wenn der Duce heute als Gegenspieler Englands von der mohammedanischen Welt umjubelt wird, ist das begreislich. Die Haltung der römischen Kirche aber wird wohl daraus zu verstehen sein, daß immer wieder katholische Stimmen geäußert haben, daß der Islam dem christlichen Glauben absolut widerstehe und daß seit der Zeit der Kreuzzüge es eher vorgekommen ist, daß sich Christen zum Mohammedanismus bekannt haben, wie es in Ostrom häusig geschah, als daß Anhänger Allahs zur Religion der "Ungläubigen" übergetreten sind. Erst kürzlich hat Univ.-Prof. J. Aussaufer geäußert:

"Der Islam scheint jeglicher christlicher Missionstätigkeit gegenüber immun zu sein, ein Geheinnis im Weltenplan Gottes." 27)

Rom sch eint sich also mit dieser Tatsache abzusinden, haben vielleicht die "jüdischristlichen Mysterien" 28) gewirkt, haben in den höheren Logen und Geheimorden die Jesuiten Direktiven (Richtlinien) empfangen, die im Sinne des "Baumeisters aller Welten" 29) eine Erstarkung des Jslams wünschen? Dder soll der mächtig allerorten das Haupt erhebende Mohammedanismus mit dem weltlichen Urm, mit dem Schwert bezwungen werden?

Un den Ausführungen Prof. Aufhausers ist auch seine Begründung zu dem oben angeführten Sas bemerkenswert, weil wir daraus schließen können, wie bewußt sich wohl auch die Kirche im Kampf gegen unsere "heidnischen" Vorsahren darüber gewesen sein mag, daß die Frau die eigentliche Bewahrerin des religiösen Lebens ist. Der Herr Universitätprofesso bestätigt Frau Dr. Mathilde Ludendorff in geradezu überraschender Weise, denn er sagt:

"Hängt doch die Frau dank ihrer tiefen körperlich-seelischen Verbundenheit mit den Geheimnissen und Urquellen des Lebens zäher an altüberlieferten religiösen Unschauungen . . . — Auch in der mohammedanischen Welt ist darum die Frau die eigentliche Hüterin des religiösen Lebens. Zudem bereitet in dieser Welt ihre Abgeschlossenheit ein stark fühlbares Hindernis."

Rom kapituliert also scheinbar 29a) vor dem Islam, wie ja auch das orthodoge Judentum, vielleicht auch "ein Geheinfins im Weltenplan Gottes", für die katholische Kirche unantastbar bleibt. Es sinden sich aber für Priesterkasten noch zahlreiche andere Wege, um Widerspenstige zu bezwingen. Vielleicht gibt es längst Jesuiten, die sich ja auch nicht scheuten, in buddhistischer Mönchstracht den Japanern "das Heil des Kreuzes" zu bringen, die unter hohem Turban aus dem Koran lesen; auch als tanzende Der-

<sup>27)</sup> Aus Theologisch-praktische Quartalschrift, Linz 4/1936. 28) s. Ludendorffs Halbmonatsschrift "Um Heiligen Quell Deutscher Kraft" Folge 24 vom 20. 3. 1937. 29) s. Seite 12 u. 13. 29a) Der Kardinal-Sektekar der Propaganda sprach auf der Generaltatssitung des Papklichen Werkes vom hl. Petrus 1933 die Worte: "Wenn in wenigen Jahren die 18 000 einheimischen Kleriker, die sich heute auf das Priestertum vorbereiten, zum Altare schreiten und beginnen, die heiligen Geheimnisse auf das Priestertum vorbereiten, zum Altare schreiten und beginnen, die heiligen Geheimnisse zu des Erlösers ein Zeichen der Kirche in Asien, Afrika und Ozeanien beginnen. Die neuen Heere der Misson werden Aussehen und Lage sener kernen Völker andern, für die heute das Kreuz des Erlösers ein Zeichen der Hoffnung und morgen eine Wiktlickeit des Sieges ist. Es handelt sich hier um eines der bedeutendsten Probleme der gegenwärtigen Stunde, von dem die künftigen Schäklale der Kirche und Gesitung abhängen. Wir Katholiken haben die Pflicht, an der Lösung diese Problems mit allen unseren Kräften und unseren selbstosesten Opfern mitzuwirken." ("Weltmisson", Mätz 1934.)

wische 290), wir erinnern nur an den tanzenden Muckermann, wurden sich Jesuiten

gang gut ausnehmen.

Die Priester sind überhaupt recht wandlungfähig, wenn es sich um Erreichung ihrer Machtziele handelt. So bildet heute die Kairenser Universität Al Uzar kostenlos japanische Studenten in der islamischen Theologie aus und schieft sie als geistige Führer nach Japan, wo bereits Mohammed Abdul Hai, mit schier unerschöpflichen Seldenitteln 30) ausgestattet, dem Islam einen überraschend schnellen Eingang verschaftt hat. Ob es ein Zusall ist, daß hier in Agypten sowohl der erste Kirchensürst der koptischen Kirche, der Papste Patriarch von Alexandrien, als der Herrasischen Pentapolis, seinen Sig hat, ebenso wie eine oberste geistige Behörde des Islam, die mohammedanische Universität in Kairo? 31) Wobei letztere in engster Zusammenarbeit mit dem indischen hohen Rat, auf den seit der Abschaffung des Kalisats alle Vollmachten dieses Umtes übergegangen sind, die Weltmission des Islam betreibt.

Jesuiten lehren an der Universität in Tokic, ob sie auch von Kairo aus politische Fäden spinnen? Auf welche höheren Weisungen hin werden wohl die Mohammedaner Musselini, als dem Befreier Abessiniens zugejubelt haben, sollte das allein auf die nun bewirkte Gleichberechtigung des Islam mit dem koptischen Christentum in Athio-

pien zurückzuführen fein?

Neben der judischen Weltpolitik, wie wir weiter oben sahen, hat also auch Rom seine Finger im Spiele, das durfen wir nie vergessen, wenn uns bewußt wird, daß der Islam marschiert!

Doch oft vollzieht sich auch die Entwicklung anders, als die klügsten "Pläne" vorsehen. Als im Weltkriege die Alliierten unsere Balkanstellung erschüttern wollten, entsachten sie den Nationalismus der kleinasiatischen Stämme. Diese zogen allein schon Gewinn aus dem Schauspiel, das sich ihnen bot, weiße Völker zerfleischten sich vor ihren Augen und benötigten dazu ihre Hilfe. Dann "warben" kapitalistische Petroleunsinteressen oft mit roher Gewalt um diese Landstriche. Dadurch sanden wieder die Sowjetagenten dort in Afghanistan und Persien günstigen Boden. Aus all diesen Vorgängen sammelte nur der Islam neue Kraft, er war aus seiner fatalistischen Ruhe erwacht und aktiv geworden, was vielleicht nicht unbeabsichtigt war. Aber alle übersstaatlichen Berechnungen können versagen, da das Rasserwachen dieser Völker wohl auf die Dauer von den Priestern wird nicht mehr unterdrückt werden können. Ob die völksichen Kräfte dann zu einem eigenen Leben reichen, wird erst die Zukunft sehren. Noch herrscht der Mohammedanismus, noch kann mit ihm die Priesterkasse Augenblick fanatissierte Millionen in Bewegung sehen.

Aber von noch viel tieferer und weittragender Bedeutung ist heute die teilweise bewußte Förderung des Islam geworden, der mit den ihm ergebenen Bölkern bis weit in das Innere Ufrikas, nach Indien und tief nach Zentralasien hineinreicht. Die

 <sup>&</sup>lt;sup>39</sup>b) Siehe Fußnote 11 Seite 6!
 <sup>30</sup>) [, Fußnote 17 auf Seite 10!
 <sup>31</sup>) [, Ludendorffs Halbmonatsschrift "Um Heiligen Quell Deutscher Kraft" Folge 24 vom 20. 3. 1937.

Schwarzen, die sich immer mehr vom Joch der Rolonialmächte befreien und durch einen febr geschickt organisierten passiven Widerstand, vor allem aber durch instinktives Busammenhalten zu einer bedrohlichen Macht anwachsen, haben kein ihnen allen gemeinsames religioses Ideal, daber erblicken sie, besonders in Ufrika, das arabische Händler schon seit Jahrhunderten bereisen, im Islam, als einer Religion dunkelhäutiger Menschen, ihr Heil 32). Die Einfachheit seiner Lehre kommt dabei dem Mohammedanismus ebensofehr zustatten, wie seine kampferische Rraft, von der sich die Reger einst die Befreiung aus ihrer oftmals fehr unwürdigen Lage erhoffen. Dazu kommt, daß auch der Jlam an seine Gläubigen in geistiger Beziehung keineswegs sehr hohe Unsprüche stellt, einer Tatsache, die Schon oft Europäer veranlaft hat. 3. B. die Türken. als im Grunde sehr unreligiös anzusprechen, so werden die Schwarzen, deren religiöses Leben fich auch mehr in Außerlichkeiten erschöpft, im Islam die ihnen am meisten gemage Religion erkennen. Daß aus alter Erfahrung und genauer Renntnis diefer Sachlage sich der Mohammedanismus in seiner jekigen Aufstieasperiode mit allen nur erbenklichen Missionmethoden und geschickter Propaganda 33) an das farbige Ufrika wendet, ift selbstverständlich, zumal der Islam auf feine Fahnen geschrieben bat, die Vorherrschaft des weißen Mannes zu brechen.

Daher sind die Kämpfe der Riffkabylen in Französisch-Marokko nicht nur als Einzelhandlungen aufständischer Beduinen zu werten; auch die Schwierigkeiten der Spanier in Nordafrika zeigen, daß sich eben diese Völker, als Nachkommen der alten Mauren, in ihrer Freiheit und in ihrem älteren Recht durch diese Länder bedroht fühlen und immer wieder für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen entschlossen sind. Wer weiß, was der mutige Beduine denkt, der jest im Heere des Generals Franco in Spanien kämpft und durch diesen Einsatz seine Freiheit zurückerobert. Vielleicht wird er einst wieder, wie vor Jahrhunderten für die Fahne des Propheten, die Phrenäenhalbinsel in Besitz nehmen wollen!

Wiebiel unendliche Mühe hat es den Engländern in Agypten gekostet, die mohammedanische Bevölkerung zu "befrieden", und noch heute leben in den Wüstenstreisen und im Sudan unabhängige Stämme genug, um einen Bahnbau von Kapstadt nach Kairo, ein mehr als abgestandenes Projekt, zu einem gewagten Unternehmen werden zu lassen.

Auch die Italiener werden, besonders wenn die Schwarzen mehr und mehr unter dem Mohammedanismus sich zu einer "farbigen Front" 34) zusammenschließen, wenig Freude an ihrem neuen Rolonialbesit haben, wie überhaupt das Kolonialproblem einer grundsählichen Neuausrichtung auf die rassischen und religiösen Eigentümlichkeiten der Bölker bedark.

Was für Ufrika vielleicht noch in fernerer Zukunft liegt, das kann für Indien schon morgen erwartet werden. Denn dort sitt seit Jahrhunderten der Islam fest im Sattel. Die am Buddhismus krankenden Millionen, die zu keiner Uktion mehr fähig schienen, haben sich an der strafferen Haltung der Mohammedaner, die allerdings auch noch

34) f. Fugnote auf Geite 10!

<sup>32)</sup> Sehr häufig heiraten Uraber auch Negerfrauen, der Koran kennt im Gegensatzum judi-Ichen Geset keine Rassescharaken.

<sup>33)</sup> f. Fußnote S. 14! 34) f. das gleichnamige Buch, Leipzig 1936, Paul List Berlag.

nicht lange aus ihrer fatalistischen Ergebenheit erwacht sind, neuen Mut geholt. Und während sich die Kasten noch ängstlich wehren, die durch einen frischen Morgenhauch der teilweise auch aus Moskau kommt, bewegten Massen aufzunehmen, um mit ihnen dem gemeinsamen Ziel der Freiheit zu dienen, beeilt sich geschickt der Islam, die Parias<sup>34a</sup>) zu gewinnen und sich damit das Übergewicht zu sichern. Db der Buddhismus die Gesahr sieht, ob er überhaupt zu einer Abwehr heute noch fähig ist?

Nicht umsonst sitt der oberfte Rat des Islam, dem auch Ibn Saud seine ausbrudliche Bestätigung verdankt, und beffen gewaltige Macht von den "Gaulen bes Berkules" (Gibraltar) bis jum dinesischen Meer reicht, in Indien, ein weit vorgeschobener Posten des semitischen Prophetentums. Von dort aus sind auch durch karitative Unterstützung in den Hunger- und Aberschwemmunggebieten Chinas Millionen Chinefen zum Islam bekehrt worden, wie überhaupt die geschlossene Haltung dieser zukunftgewissen Weltreligion aus der schwankenden Masse unglücklicher Völker ständig neue Unhänger gewinnt. Dabei nüßt dem Mohammedanismus ebensosehr die weltabgewandte Ubwehrlosigkeit der an Buddha und Konfutse glaubenden Menschen, wie er in seiner driftentumfeindlichen Haltung bier im Often auch wieder als Religion der Farbigen im Rampf gegen die Weißen wirken kann. Von Monat zu Monat mehr hören wir von seinen Erfolgen, vielfach wird der Islam auch als Gegengewicht gegen die kommunistische Propaganda birekt, fo g. B. von Japan, oder indirekt unterftugt. Wenn fich die Lehre des Propheten wirklich in China ju maggebendem Ginflug entwickeln follte, dann liegt es auch auf der Hand, daß über die am Lamaismus kranken Mongolen des Hochlandes von Libet und der nach Nordosten zu sich anschließenden Gebiete, einst der Ruf: "Ullah, Ullah" siegreich hinwegbraust; wer weiß, welche Uberraschungen Usien noch für une bereit hält!

Nachdem wir fo die Weltgeltung des Islam umriffen haben, begreifen wir, welche Rolle der oberste Rat der Priester dem Staatsmann und religiösen Führer Ibn Saud zugedacht hat. In Koweit im Eril ist Abdul Aziz Ibn Sand, der heutige Herrscher eines der räumlich ausgedehntesten Reiche der Erde, geboren. Dort in der Berbannung wurde er von seinem Bater, einem klugen, gelehrten und sogar militarisch geschulten Manne, auf seine große Gendung borbereitet. In seiner Jugend wendete er die ganze Kraft zunächst darauf, der strengen Lehre Wahhabs, die man etwa als einen arabischen Puritanismus bezeichnen konnte, neue Geltung zu verschaffen. Dann wendet er sich and politischen und militärischen Unfgaben zu. Es gelingt ihm als Emir nach dem sandigen Nebschod zurudzukehren, wo Riad wieder die Residenz eines Ibn Saud wurde. Einer seiner Vorfahren hatte hier einst Abonl Wahhab, der Anfang des 18. Jahrhunderts die Reformation des Mohammedanismus begründete, in Nedichd aufgenommen. Mit unglanblicher Geschicklichkeit - seinen Widersachern, den Saschemiten. hatte er bald Mekka und Medina endgültig abgenommen — gelang es 3bn Saud, fich in kürzester Zeit zum Führer eines einigen Arabiens aufzuschwingen. Dazu hat nicht zulest seine kluge Beiratpolitik beigetragen, durch die er fich mit den meisten der großen Urabergeschlechtern verwandtschaftlich verband, denn nach orientalischem Brauch fann

<sup>34</sup>a) f. Fugnote auf Geite 10!

man Hunderte von Frauen heiraten, wenn man nur die Zahl der ständigen Frauen auf vier beläßt.

Ibn Saud, bessen Weg zur Macht sich nicht von dem aller anderen arabischen Eroberer unterschied, man besiegt seine Peinde und halt sie durch eine Schreckensherr-Schaft nieder, wird nun zum weitblickenden Staatsmann. Statt die in seiner Sand zusammengefaßte Macht, wie es der heiße Wunsch aller fanatischen Wahhabiten ware, zum Rampf gegen die Ungläubigen einzuseten, sieht Saud größere Ziele. Er weiß, daß er den ewigen arabischen Brudergwist endaultig nur eindämmen kann, wenn er seine nomabisierenden Bolker seghaft macht. In kluger Weise lenkt er die auf: strebende Kraft in friedliche Bahnen, mit der Grundung der "Ichwan", b. d. "Bruber", schafft er eine Urt religiöse Bereinigung, die nun statt gegen Ungläubige, gegen den Sand der Wuste ankämpfen foll. Mit kunftlicher Bewässerung und bald auch motorisierten Pflügen, wird eine Bodenkultivierung in Ungriff genommen, die ftete ju den größten Taten des großen Uraberfürsten zählen wird. Trog mancher Ruckschläge infolge allzu großer Trockenheit und mancher Mißerfolge in den Methoden, Ibn Saud hat Erfolg. Die Bevölkerung, statt sich in Beutezügen aufzureiben, vermehrt sich zusehends, sie vermehrt sich so, daß es gefährlich wird, sie zu beherrschen, das junge großgrabische Reich hat Kräfte bekommen, die es zu einer Außenpolitik befähigen, ja es geradezu notwendig machen, handelnd in die Geschichte einzugreifen. Wer wüßte nicht aus der Altertumsforschung, daß einst das Euphrat: und Tigristal, beute eine menschenarme graue Sde, eine Kornkammer, ein riesiger Fruchtgarten waren, der es den Babylonieren mit ihren Riesenstädten ermöglichte, dort eine beachtenswerte Aultur, ein mächtiges Reich zu schaffen? Wird es Ihn Saud gelingen, das wilbe arabische Blut zu der Ruhe eines seghaften Bauerntums zu erziehen? Dann allerdings hat für ihn die Zukunft ungeahnte Möglichkeiten.

Am 15. Hartung 1902 ist Ibn Sand in Riad Herscher geworden; er arbeitet sieberhaft und zielbewußt am inneren Ausbau. Im Herbst 1913, als in ohnmächtiger Schwäche das osmanische Reich zusammenzubrechen begann, rückte der Araberfürst blißschnell in die türkische Küstenprodinz El Hasa ein und besetzte sie. El Hasa ist reich an Petroleum, hier bereits treffen sich Ibn Sands, englische und "Weltinteressen". Trozdem den Wahhabiten ein Pakt mit den Ungläubigen wenig behagt, schließt Ibn Sand, statt gegen den englischen Druck sein Pulver zu verschießen, einen Vertrag mit dem Londoner Agenten W. H. D. Shakespear. In den nun solgenden Jahren, als England unter dem Einfluß des vielgenannten Obersten Lawrence 30) mehrsach auf die salsche Rarte setzte, bleibt Ibn Saud immer neutral und baut seinen Staatsapparat aus. Schon 1917 müssen die Engländer diese Neutralität erkaufen. So gelangen bis 1924 Munition: und Wassensenungen im Werte von rund 15 Millionen Goldmark nach Riad. Winston Churchill hat im Lenzing 1922 diese Lage solgendermaßen charakterisiert:

"Warum wir Ibn Saud subventionieren? Dieser arabische Machthaber ist unterstüßt worden, nicht damit er etwas leiste, sondern damit er nichts tuc." Dabei hatte Saud nicht nur den zuerst von den Engländern unterstüßten Gegenspieler Hussein Ibn Ali militärisch besiegt, sondern auch, als dieser nach Abschaffung

<sup>35)</sup> f. Fugnote auf Geite 12!

bes Kalifats durch die Türken am 3. Lenzing 1924 sich drei Tage später in Mekka zum Kalifen ausrusen ließ, offenbar einen gewaltigen Zuwachs an Unsehen gewonnen, als er den frechen Emporkömmling erledigte. Um 14. Gilbharts zog Ibn Saud als Sieger in Mekka ein, der Kalif floh erst nach Transjordanien, wurde dann von den Engländern in Cyperu interniert und starb dort in bitterster Urmut 1931. Wenn nun der oberste islamitische Rat in Indien es gut befindet, dem Herrscher in Riad die Kalisenwürde anzutragen, dann wird, wie in der Glanzzeit des Mohammedanismus von Ubu-Bekr dis Welid (632—714) wieder die höchste politische Macht und die höchste geistliche Würde in einer starken Hand vereint sein.

Zunächst aber hatte Ibn Saud noch manche Nuß zu knaden, dis allein der vorderasiatische und afrikanische Islam einig waren. 1934 wurde von ihm auch noch Demen besiegt und der dortige Herscher zum Bündnis gezwungen. Die schier unüberwindlichen Gegensäße zwischen Irak und Saudisch-Arabien, die Beduinenstämme standen in den beiden Grenzgebieten in ständigem Kampf um ihre Weidepläße, scheinen nun durch den Bündnisvertrag vom Julmond 1935 beseitigt zu sein. Auch der durch Sauds Besung von Mekka in Kairo aufflammende Unwille ist nun beigelegt. Unscheinend haben die Priester in Agypten, die mehr auf Englands Einfluß hin, auf Seiten Husseins standen, sich doch der großen Idee der Einigung des gesamten Islam gebeugt; jedenfalls hat jest Agypten, ebenso wie Irak, große Zugeständnisse von England erhalten, beide Staaten gelten jest als britische "Bundesgenossen", d. h. sie haben damit wohl praktisch ihre Unabhängigkeit erreicht. Hieraus wird uns wieder Englands merkwürdige Zurückhaltung im abessinischen Krieg verständlicher, ob es hätte seiner "Bundesgenossen" so sieder sein können?

Ibn Saud ist nicht nur ein arabischer Fürst, ein Herrscher, wie der junge König Shazi von Frak 36) oder Abdullah von Transjordanien, er ist ein ebenso vollendeter Diplomat. Begann er seine Laufbahn auch als eifernder Wahhabit, so gab er, um dem großen Ziele zu dienen, doch den Sunniten und Schiiten volle Glaubensfreiheit, zum Arger der Puritaner in Riad. Geschiekt weiß er Propaganda und Schwert zu handhaben und eisert auch hierin dem großen Propheten nach. Wenn der Islam in unserer Zeit wieder zu einem allerersten Machtsaktor geworden ist, so hat dazu das Geschiek und die Tatkraft Ibn Saud's ebensosehr beigetragen, wie die äußeren Umstände das Erstarken der panarabischen, ja der panislamitischen Idee, gefördert haben. Noch ist die "gelbe Gesahr" nur ein Phantom, aber der Is am marschiert!

<sup>36)</sup> f. Fugnote auf Geite 12!

#### 4. Das Raffeerwachen wendet die Gefahr.

Wer es weiß, daß in der Sphilitischen Lasterhöhle Roweit, dem Geburtort des großen Sand, jährlich etwa 50 000 87) afrikanische Gklaven "umgesett" werden und wer es einmal erlebt hat, wie tief Bolker im Schatten des Ilam finken konnen, der mochte zweifeln, daß die vergangene und gegenwärtige Kraftwelle der mohammedanischen Welt ihre Starke aus dem Koran icopft. Bielmehr brangt fich auch dem Kenner bes mehr als durftigen religiofen Inhalts der Lehre des "Propheten" der Bedanke auf, den wir ja schon in der Geschichte angedeutet fanden, daß es der unerhörte Uppell an alle helbischen und volkischen Kräfte ift, der diese Stämme mit dem Rufe: "Allah ift groß und Mohammed ift sein Prophet!" auf die Beine bringt! Man verzeihe mir hier einen etwas krassen Bergleich: Schließlich waren auch die gotischen Kirchen nur durch die schöpferische Kraft des nordischen Menschen ermöglicht, wie sehr auch der äußere Untrieb, ja fogar der Zweck diesem germanischen Rasseerbgut fremd waren. Unter der Fahne des Propheten war einst der Arabersturm losgebrochen, war es nicht ins Religiöse übersetter Machtwille ähnlich dem, der später dann zu noch gewaltigerer Entfaltung die Mongolen, die ohne großes Glaubensziel aufbrachen, getrieben hat? Db es das Rasserwachen ift, das heute die Zürken, Perser, Uraber, Ufghanen, Sudanesen und Berber zu neuer Regsamkeit, jum Kampf um ihre Freiheit und Unabhängigkeit entfacht, oder ob die Lehre des Propheten, von den Unhängern Wahhabs wieder gereinigt und belebt, diese Menschen des Fatalismus, des finsteren Aberglaubens zum Handeln erweckt hat, wer vermag es zu beurteilen? Gingen nicht in entscheidenden Källen die drei Kührer, die in heutiger Zeit aus der Welt des Illam hervorragen, Remal Utaturt, Rega Schah Dehlewi und Ibn Saud auch oft recht erheblich andere Wege, ale die Driefter es wunschten, ja ale felbst "ihr Glaube" es von ihnen zu fordern ichien? Go ficher wie die judiich beeinflufte Lehre des Propheten - wir faben es im ersten Teil dieser Schrift-feine im Einklang mit dem Tatfachlichen stehende, dem göttlichen Ginn der Schöpfung gerechtwerdende Religion ift, fo ficher wird die unsterbliche Volkeleele 38) dieser vorderasiatischen und afrikanischen Stämme einst den Islam als Fremdglauben erkennen und wie bei uns Deutschen sich auf die eigene Urt befinnen.

Hat es auch jest den Anschein, als ob in Ablösung der dristlichen Missionen 30) der Islam jest in Ostasien und im schwarzen Erdteil für Jahreh den erwünschten Erfolg bringen wird, es kann auch über Nacht anders kommen, Erkenntnissen sind ebensowenig

 <sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Aus Reinhold Wulle "Das neue Jahrtausend", Berlin 1936.
 <sup>38</sup>) f. Frau Dr. Math. Ludendorffs Werke.

<sup>39)</sup> Die, wie wir wissen, seit Jahrhunderten vom Abendland und bald auch von Amerika aus mit vielen Mitteln nur meistens zur Tarnung kaufmäunischer und politischer Aktionen ausgessandt wurden.

Schranken geset, wie der Wahrheit, noch ist die Welt nicht ganz in der Priester und noch weniger in des Juden Hand!

Für uns Deutsche aber bildet schon das bolschewistische Rußland eine Bedrohung des Friedens, wiedel mehr müßten wir die Augen offenhalten, daß nicht das Schlagwort von der gelben Gefahr, mit dem der Jude ein geschicktes Ablenkungmanöder macht, zur Wirklichkeit wird, denn ein Innerasien dom Machtbereich des Oschingis-Khan derbunden mit dem Riesen Rußland könnte tatsächlich alle Berechnungen über den Hansen werfen. Nicht die geistige Kraft des Islam haben wir zu befürchten, so wenig wie sich bei unserem Deutschen Volke die Idee des Bolschewismus je durchsezen wird, aber Mohammedanismus und Kommunismus haben das gemeinsam, daß man mit ihnen Massen fanatisieren und die damit suggerierten Menschen für Weltherrschaftziele einsezen kann. Die freien Völker dieser Erde aber werden sich nicht den Weltzeligionen 400 nnd deren Werkzengen knechten lassen, sie sehen nicht in anderen Völkern ihren Feind, sondern allein in den beiden Gegenspielern Juda und Rom ihre listigen Unterdrücker, gegen diese Mächte werden sie kämpsen bis zum letzen Utemzug für ihre Freiheit!

<sup>40)</sup> Siehe die Schrift des Verfassers "Das japanische Volk und das Christentum", ferner Oliver la Farge "Der große Nachtgesang" (Der Freiheitruf der heutigen Indianer Nordamerikas), Frau Dr. M. Ludendorff "Verschüttete Volksseele", Kord.-Rapt. Reche "Kifanga", "Langaloa" usw.

### Inhaltsangabe.

| $\mathfrak{V}$ | ormori                          | t.       | •      |        |       | •      | •   | •     |       |     |   | • | 3  |
|----------------|---------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|-----|-------|-------|-----|---|---|----|
| ı.             | Der J                           | [[am     | — e i  | ne fe  | miti  | f d) e | R e | l i g | iоп   |     |   |   | 4  |
| 2.             | Der J<br>Die Tür                | •        |        | ertb   | i e W | Selt   | •   | •     | •     | •   | • | • | 7  |
| 3.             | Der Jüdi<br>Der jüdi<br>Ibn Gai | sche Ein | ıfluß, | der rö | , ,   |        |     |       |       |     |   |   | 12 |
| 4.             | Das F                           | taffe    | erw a  | ch e n | m e i | idet   | bio | e (§  | e f a | ħ r |   |   | 21 |



